#### MILITARY GOVERNMENT - GERMANY BRITISH ZONE OF CONTROL

## ORDINANCE No. 117 UNEMPLOYMENT RELIEF

WHEREAS it is expedient to make provision for the grant of Unemployment Relief as contemplated by the proviso to paragraph 7(f) of Article VI of Military Government Ordinance No. 111 (Unemployment Insurance and Benefits to Short-time workers);

NOW IT IS HEREBY ORDERED AS FOLLOWS:

#### ARTICLE I

#### Unemployment Relief

1. Unemployment Relief shall be granted in accordance with the provisions contained in the Schedule to this Ordinance.

#### ARTICLE II Official Text

2. The German text of the said schedule shall be the official text. The provisions of Military Government Ordinance No. 3 and Article II paragraph 5 of Military Government Law No. 4 shall not apply to such text.

#### ARTICLE III

### Application of existing Law and repeals

3. The provisions of the Law concerning Employment Service and Unemployment Insurance (Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) (AVAVG) of 16th July, 1927, (RGBl. I, p. 187) in its current version as amended by Military Government Ordinance No. 111, applicable to Unemployment Benefit shall also apply to Unemployment Relief under this Ordinance and the Schedule hereto, but Section 115 together with any provisions of the said Law which are inconsistent with this Ordinance or the Schedule hereto are hereby repealed.

4. The Ordinance concerning unemployment relief of 5th September, 1939 (RGBl. I, 1674) and the other enactments specified in paragraph 7(f) of Article VI of Military Govern-

ment Ordinance No. 14 are hereby repealed.

#### ARTICLE IV Funds chargeable

5. Up to and including 31st March, 1948, the expenditure on Unemployment Relief under this Ordinance shall be met from the Unemployment Insurance Fund. After that date, the expenditure shall be a charge against the Zonal Budget.

6. If after 31st March, 1948, unemployment relief is granted to an unemployed person for a period during which the said person was not in receipt of unemployment insurance benefit, and the benefit is subsequently granted to the unemployed person for that period, the Unemployment Insurance Fund shall refund to the Zonal Budget the unemployment relief so paid, to an amount not exceeding the amount of the unemployment insurance benefit. The unemployment relief refunded shall be reckoned against the unemployment benefit of the unemployed person.

#### ARTICLE V

## Carrying-out provisions

7. Military Government will issue all the necessary regulations for the carrying-out of this Ordinance.

# Effective Date

8. This Ordinance shall come into force on the 1st January 1948.

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT.

## Schedule

References in this Schedule to "the Law" shall be deemed to be references to the AVAVG specified in Article III paragraph 3 of the Ordinance.

Unemployed persons who are available for placement in work shall, in so far as they have no claim to unemployment

#### MILITARREGIERUNG — DEUTSCHLAND BRITISCHES KONTROLLGEBIET

## VERORDNUNG Nr. 117

#### Arbeitslosenfürsorge

Da es zweckmäßig ist, Bestimmungen über die Bezahlung von Arbeitslosenfürsorge zu treffen, wie es Art. VI, Par. 7, Ziff. f der Verordnung Nr. 111 der Militärregierung "Arbeits-losenversicherung und Kurzarbeiterunterstützung" vorsieht, losenversicherung und Kurzarbeiterunterstützung" WIRD HIERMIT VERORDNET:

#### Artikel I Arbeitslosenfürsorge

1. Arbeitslosenfürsorge ist nach den im Anhang dieser Verordnung aufgeführten Bestimmungen zu gewähren.

#### Artikel II Amtlicher Text

2. Der deutsche Text des Anhangs gilt als amtlicher Text. Die Bestimmungen der Verordnung Nr. 3 und des Art. II Abs. 5 des Gesetzes Nr. 4 der Militärregierung finden auf diesen Text keine Anwendung.

#### Artikel III

## Weitergeltung und Aufhebung bestehender Gesetze

3. Die Bestimmungen über Arbeitslosenunterstützung des Gesetzes über Arbeitslosenvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) vom 16. Juli 1927 (RGBl. I. S. 187) in der letzten Fassung - abgeändert durch Verordnung Nr. 111 der Militärregierung — sind auf Grund dieser Verordnung und des Anhangs auch auf die Arbeitslosenfürsorge anzuwenden; § 115 und sonstige Bestimmungen des Gesetzes, die mit dieser Verordnung oder dem Anhang in Widerspruch stehen, werden hiermit aufgehoben.

4. Die Verordnung über Arbeitslosenfürsorge vom 5. September 1939 (RGBl. I, S. 1674) und die anderen in Art. VI Par. 7 Ziff. f der Verordnung Nr. 111 der Militärregierung aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen treten hiermit

außer Kraft.

#### Artikel IV Lastenträger

5. Bis zum 31. März 1948 einschließlich werden die Ausgaben für die Arbeitslosenversicherung von der Arbeitslosenversicherungskasse getragen. Von diesem Zeitpunkt ab gehen diese Ausgaben zu Lasten des Zonenhaushalts.

6. Wenn nach dem 31. März 1948 ein Arbeitsloser Arbeitslosenfürsorge für eine Zeit erhält, in der ihm keine Arbeits-losenunterstützung gezahlt worden ist, ihm jedoch später für diese Zeit Arbeitslosenunterstützung gewährt wird, so vergütet die Arbeitslosenversicherungskasse dem Zonenhaushalt die als Arbeitslosenfürsorge gezahlte Unterstützung bis zu der Höhe der als Versicherungsleistung zu zahlenden Arbeitslosenunterstützung. Die gezahlte Arbeitslosenfürsorge ist auf die Arbeitslosenunterstützung des Arbeitslosen anzurechnen.

## Artikel V Ausführungsbestimmungen

7. Die notwendigen Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt die Militärregierung.

#### Artikel VI Inkrafttreten

8. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1948 in Kraft.

Im Auftrage der Militärregierung.

## Anhang

In diesem Anhang wird das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in der in Art. III § 3 der Verordnung näher bezeichneten Fassung als "das Gesetz" bezeichnet.

Arbeitslose, die der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen, erhalten, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben oder soweit deren Leiinsurance benefit or in so far as the unemployment benefit requires to be supplemented in special cases, receive assistance in the form of unemployment relief through the Labour Offices in accordance with the following provisions.

Unemployment relief shall be granted to persons who are capable and desirous of working but are involuntarily unemployed and have registered at a Labour Office as seeking work and either

(a) have not qualified for entitlement to unemployment benefit under § 95 of the Law or who have exhausted their claim to unemployment benefit under § 99 of the Law and are in need, or

(b) are in receipt of unemployment benefit but are never-

theless in urgent need.

§ 88, sub-sec, 3 of the Law shall not apply to persons in receipt of unemployment relief.

- (1) §§ 90, 92-93a of the Law shall apply to persons in receipt of unemployment relief under this Ordinance, but the unemployment relief shall, during any period of disallowance under those Sections, be limited to the amount essential for subsistence. The income of an unemployed person and of members of the family sharing his household are, without exception, to be taken fully into account in such cases.
- (2) Unemployment Relief shall similarly be granted in accordance with sub-section 1, if unemployment benefit is precluded under §§ 90, 92-93a of the Law.

A person in need within the meaning of § 3(a) or in urgent need within the meaning of § 3(b) is a person who is unable to subsist either by his own efforts and means, or with the help of members of his family legally bound to maintain him.

(1) The following shall be taken into account when assessing unemployment relief:

(a) Income from trivial or small-scale employment within the meaning of § 75a, as calculated by reference to § 112 of the Law, and additional income in so far as it exceeds 6 RM per week. If the unemployed person derives an income from several sources the amount of 6 RM per week shall be exempt from being taken into account in respect of only one of such sources.

- (b) The income of any member of the family of the unemployed person who shares his household and who is legally bound to maintain him, in so far as such income exceeds 24 RM a week after deduction of taxes, social insurance contributions and expenses ancillary to work. The amount of 24 RM shall be increased by 9 RM for every person other than the unemployed person whom any such member of the family predominantly maintains on the basis of a legal or moral obligation.
- (2) The following shall not be taken into account:
- (a) Nursing money from accident insurance (§ 558c subsec. 2(2) of the Reich Insurance Code (RVO)).

(b) Other special allowances and benefits which granted towards increased expenditure.

(c) Temporary payments in accordance with § 5 of the Third Ordinance on the Extension of Accident Insurance to include Occupational Diseases of 16th December, 1936 (RGBl. I, p. 1117) in the version of the Fourth Ordinance of 27th January, 1943 (RGBl. I, p. 85).

(d) Relief payments which a voluntary welfare organisation or a third person without being under legal or moral obligation to do so grants in order to supplement

unemployment relief.

(3) The income of members of the family of the unemployed person who do not share his household shall not be taken into account in assessing the unemployment relief, unless any such member is legally bound to maintain him and can without difficulty fulfil his obligation or unless the unemployed person or the member of the family leaves the household or remains away from it in order to prevent the income from being taken into account.

stungen in besonderen Fällen der Ergänzung bedürfen, als Arbeitslosenfürsorge durch die Arbeitsämter Arbeitslosenfürsorgeunterstützung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

Arbeitslosenfürsogeunterstützung erhält, wer arbeitsfähig, arbeitswillig, aber unfreiwillig arbeitslos ist und sich beim Arbeitsamt arbeitsuchend gemeldet hat und entweder

- a) die Anwartschaft auf Arbeitslosenunterstützung (§ 95 des Gesetzes) nicht erfüllt oder den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung (§ 99 des Gesetzes) erschöpft hat und bedürftig ist;
- b) Arbeitslosenunterstützung erhält, sich jedoch in einem Notstand befindet.

§ 88 Abs. 3 des Gesetzes findet auf Empfänger von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung keine Anwendung.

- (1) Die §§ 90, 92 bis 93a des Gesetzes finden auf Empfänger von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung mit der Maßgabe Anwendung, daß die Unterstützung während einer Sperrfrist auf Grund dieser Paragraphen auf das zum Lebensunterhalt Unerläßliche zu beschränken ist. Einkommen des Arbeitslosen und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen sind in solchen Fällen ohne Ausnahme voll anzurechnen.
- (2) In gleicher Weise ist Arbeitslosenfürsorgeunter-stützung nach Abs. 1 zu gewähren, wenn die Arbeitslosen-unterstützung auf Grund der §§ 90, 92 bis 93a des Gesetzes gesperrt ist.

\$ 6

Bedürftig im Sinne des § 3(a) ist oder in einem Notstand im Sinne des § 3(b) befindet sich, wer den erforderlichen Lebensunterhalt weder aus eigenen Kräften und Mitteln noch mit Hilfe der zu seinem Unterhalt rechtlich verpflichteten Angehörigen bestreiten kann.

(1) Auf die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung ist anzurechnen:

a) Verdienst aus geringfügiger Beschäftigung im Sinne des § 75a des Gesetzes nach § 112 des Gesetzes, sonstiges Einkommen, sofern es 6.- RM in der Woche übersteigt. Hat der Arbeitslose aus mehreren Quellen Einkommen, so bleibt insgesamt nur ein Betrag von 6.- RM wöchentlich

von der Anrechnung frei.

- b) das Einkommen eines Angehörigen, der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebt und ihm auf Grund rechtlicher Verpflichtung Unterhalt zu gewähren hat, soweit das Ein-kommen nach Abzug von Steuern, Sozialbeiträgen und Werbungskosten 24.- RM in der Woche übersteigt. Der Betrag von 24.— RM wird um 9.— RM erhöht für jede Person, die der Angehörige auf Grund einer rechtlichen oder sittlichen Pflicht überwiegend unterhält. Hierbei wird der Arbeitslose nicht mitgerechnet.
- (2) Ausgenommen von der Anrechnung sind jedoch: Pflegegeld aus der Unfallversicherung (§ 558c, Abs. 2,

Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung-RVO), b) sonstige Sonderzulagen und Leistungen, die zur Abgeltung

eines erhöhten Aufwandes gewährt werden.

Übergangsrente nach § 5 der Dritten Verordnung über die Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufskrank-heiten vom 16. Dezember 1936 (RGBl. I, S. 1117) in der Fassung der Vierten Verordnung vom 27. Januar 1943 (RGBl. I, S. 85).

d) Unterstützungen, die die freie Wohlfahrtspflege gewährt, oder Zuwendungen, die ein Dritter zur Ergänzung der Arbeitslosenunterstützung gewährt, ohne dazu rechtlich

oder sittlich verpflichtet zu sein.

(3) Das Einkommen Angehöriger, die nicht mit dem Arbeitslosen im gemeinsamen Haushalt leben, wird nicht auf die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung angerechnet, es sei denn, daß der unterhaltspflichtige Angehörige seiner Unterhaltspflicht ohne Schwierigkeiten nachkommen kann oder daß der Arbeitslose oder der Angehörige den gemeinsamen Haushalt verläßt oder ihm fernbleibt, um die Anrechnung von Einkommen zu verhindern.

- (4) If a member of a family, whose income is to be taken into account in assessing the unemployed person's relief, refuses to contribute towards his maintenance, the Labour Office may ignore such source of income and grant unemployment relief, and by notice to that member the Labour Office may effect a transfer to itself of the legal claims of the unemployed person against that member to the extent of the additional expenditure in unemployment relief arising from the fact that the income was not taken into account. If the unemployed person has further legal claims, by virtue of which a third party, in particular a carrier of Social Insurance, is bound to contribute towards his maintenance, the Labour Office may similarly, by notice to the third party, effect a transfer to itself of the legal claims, to the extent of the additional expenditure in unemployment relief incurred by not taking these obligations into account. Such transfer shall not be precluded by reason of the fact that the claim of the unemployed person is not subject to distraint. The consent of the unemployed person shall not be required.
- (5) The realisation of the property of the unemployed person may only be demanded if it would not cause undue hardship either to himself or to any of the members of his family, nor be patently improvident or disadvantageous. In this regard the former standard of living of the unemployed person shall be taken into account. The realisation of the property of members of the unemployed person's family may only be demanded in special cases.

#### \$ 8

- (1) The amount of the unemployment relief to be granted shall be in accordance with § 105-108 of the Law in so far as sub-sections 2 and 3 of this Section do not provide otherwise.
- (2) In the case of an unemployed person who, before reporting as unemployed for the first time, has not either at all or has for less than 13 weeks been in compulsorily insurable employment, the wage to be used as a basis for assessment shall in lieu of the wage assessed in accordance with § 105 sub-sec. 1 of the law, be the wage appropriate to the employment for which he is suited having regard to his training and profession or calling.
- (3) In assessing unemployment relief in accordance with \$ 105, sub-section 2, of the Law, the wage fixed in accordance with sub-sec. 2 of this Section, or calculated in accordance with \$ 105 sub-sec. 1, of the Law shall be reduced as follows: In the case of a wage up to 24 RM a week by 3 RM; in the case of a higher wage by 6 RM a week. If the weekly wage is 25 RM or 26 RM a week, the amount of unemployment relief shall at least equal the relief which would have to be granted on the basis of a wage of 24 RM a week. In case of a wage exceeding 45 RM a week the unemployment relief shall be assessed as though such wage did not exceed 45 RM a week.

#### 5

- (1) If the rent of the unemployed person exceeds 25% of the aggregate amount of principal benefit, the family allowances and income exempt from being taken into account, a rent allowance equivalent to the sum in excess of this amount but not exceeding 9 RM a week, may be granted.
- (2) The same shall apply to persons in receipt of unemployment benefit by virtue of the Law in as far as they are in need within the meaning of § 6.

#### § 10

- (1) Special allowances in addition to unemployment benefit under the Law and unemployment relief under this Schedule may only be granted to an unemployed person when he is destitute and would otherwise have to resort to Public Assistance.
- (2) Special allowances may only be granted if there are grounds for a claim to unemployment benefit or for an entitlement to unemployment relief. The refusal of these benefits by reason of the taking into account of the income of the unemployed person or of members of his family, shall not preclude the granting of special allowances where the remaining conditions are fulfilled.
- (3) Destitution shall be deemed to exist only if the unemployment relief and the additional earnings of the unemployed person and of members of his family sharing his household, together with social insurance benefits, are insufficient to provide the necessities of life. In this regard, all receipts in

- (4) Verweigert ein Angehöriger, dessen Einkommen auf die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung des Arbeitslosen anzurechnen ist, die Unterhaltsleistung, so kann das Arbeitsamt unter Außerachtlassung dieses Einkommens Arbeitslosenfürsorgeunterstützung gewähren und durch eine Anzeige an den Angehörigen bewirken, daß die Rechtsansprüche des Arbeitslosen gegen den Angehörigen in Höhe der Mehraufwendungen an Arbeitslosenfürsorgeunterstützung, die durch Außerachtlassung des Einkommens entstehen, auf das Arbeitsamt übergehen. Hat der Arbeitslose sonstige Rechtsansprüche, nach denen ein Dritter Leistungen zur Deckung seines Lebensbedarfes, insbesondere der Sozialversicherung zu gewähren hat, so kann das Arbeitsamt durch eine Anzeige an den Dritten bewirken, daß die Rechtsansprüche in Höhe der Mehraufwendungen an Arbeitslosenfürsorgeunterstützung, durch Außerachtlassung dieser Leistungen entstanden sind, auf das Arbeitsamt übergehen. Der Übergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Anspruch des Arbeitslosen nicht der Pfändung unterworfen ist. Der Zustimmung des Arbeitslosen bedarf es nicht.
- (5) Die Verwertung von Vermögen des Arbeitslosen darf nur verlangt werden, wenn sie weder für ihn noch für einen seiner Angehörigen eine unbillige Härte bedeuten würde und auch nicht offenbar unwirtschaftlich wäre. Dabei ist die bisherige Lebenshaltung des Arbeitslosen zu berücksichtigen. Die Verwertung von Vermögen der Angehörigen des Arbeitslosen darf nur in besonderen Fällen gefordert werden.

#### \$ 8

- (1) Die Höhe der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung bestimmt sich nach den §§ 105 bis 108 des Gesetzes, soweit nicht in Abs. 2 und 3 dieses Paragraphen Abweichendes bestimmt ist.
- (2) Bei Arbeitslosen, die vor der ersten Arbeitslosmeldung noch nicht oder weniger als 13 Wochen in versicherungspflichtiger Beschäftigung gestanden haben, ist an Stelle des nach § 105, Abs. 1, maßgebenden Arbeitsentgelts das Arbeitsentgelt derjenigen Beschäftigung zugrunde zu legen, für die sie künftig unter billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihres Berufes in Frage kommen.
- (3) Bei der Berechnung der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung nach § 105, Abs. 2, des Gestzes ist das nach Abs. 2 dieses Paragraphen oder nach § 105, Abs. 1, des Gesetzes, ermittelte Arbeitsentgelt zu kürzen, und zwar bei einem Entgelt bis zu 24.— RM wöchentlich um 3.— RM, ein darüber hinausgehendes Entgelt um 6.— RM wöchentlich. Bei einem Entgelt von 25.— RM und 26.— RM wöchentlich ist mindestens die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung zu gewähren, die nach einem Entgelt von 24.— RM wöchentlich zu gewähren wäre. Bei der Festsetzung der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung darf höchstens ein Arbeitsentgelt von 45.— RM wöchentlich zugrunde gelegt werden.

#### § 9

- (1) Übersteigt die Miete des Arbeitslosen 25 v.H. der Hauptunterstützung, der Familienzuschläge und des sonstigen anrechnungsfreien Einkommens, so kann ein Mietzuschlag in Höhe des diesen Betrag übersteigenden Teiles der Miete gewährt werden, höchstens jedoch 9.— RM wöchentlich.
- (2) Das gleiche gilt für Empfänger von Arbeitslosenunterstützung auf Grund des Gesetzes, sofern sie bedürftig im Sinne des § 6 sind.

## § 10

- (1) Neben der Arbeitslosenunterstützung oder der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung können dem Arbeitslosen Sonderbeihllfen gewährt werden, soweit ein Notstand vorliegt und andernfalls ein Eingreifen des Fürsorgeverbandes erforderlich wäre.
- (2) Sonderbeihilfe kann nur gewährt werden, wenn ein Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung oder die Berechtigung zum Bezuge von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung dem Grunde nach vorliegt. Die Nichtgewährung dieser Leistungen infolge Anrechnung von Einkommen des Arbeitslosen oder seiner Angehörigen steht der Gewährung von Sonderbeihilfen nicht entgegen, soweit die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.
- (3) Ein Notstand ist nur anzunehmen, wenn die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung und das sonstige Einkommen des Arbeitslosen und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt

cash or of monetary value shall be taken into consideration, even where in accordance with § 7 sub-sec. 1 they would not otherwise fall to be taken into account; the sums, however, which, in accordance with § 7, sub-sec. 2, are exempt from being taken into account, shall remain exempt in this case also.

(4) Unemployed persons who receive unemployment relief may not be granted regular relief from public assistance funds.

§ 11

- (1) Unemployment benefit together with, or unemployment relief including, rent allowances (§ 9) and special allowances § 10 may not exceed the maximum amounts permitted by § 107 of the Law.
- (2) The assessment shall be based on the unreduced wage determined in accordance with § 105, sub-sec. 1 of the Law, or fixed in accordance with § 8, sub-sec. 2 of this Schedule.

§ 12

(1) Unemployment relief shall be granted for an unlimited

period.

(2) The Chairman of the Labour Office may, however, limit the period during which unemployment relief may be paid if there is reason to suppose that the unemployed person will be able during this period by his own efforts to procure work, the refusal of which would entail the imposition of a period of disallowance.

§ 13

(1) Sickness insurance for persons in receipt of unemployment relief shall be regulated in accordance with §§ 117-128 of the Law.

(2) For the purpose of § 119, (1) of the Law, any rent allowance or special allowance shall not be taken into account either in assessing the basic wage or in fixing the sickness benefit in accordance with § 120 of the Law.

§§ 132-137 and § 139 of the Law shall apply, mutatis mutandis, to persons in receipt of Unemployment Relief.

In deviation from § 175 of the Law, rent allowances and special allowances, as distinct from unemployment benefit or unemployment relief, may upon application also be paid directly to a third person who has a lawful right to payment of sums due on a certain date but in every case the payment shall be made in arrear in respect of the period concerned.

§ 16

In so far as this Schedule makes the payment of relief dependent on need or urgent need the Judgment Chamber must abide by the Judgment Committee's interpretation of such need.

§ 17

(1) The provisions of this Schedule shall apply to claims for relief which have not been decided at the time of the coming into force of the Ordinance, except where the qualifying period for entitlement to unemployment benefit has been

completed in accordance with § 95 of the Law.

- (2) Unemployed persons in receipt of unemployment relief on the coming into force of the Ordinance on the basis of the Ordinance on Unemployment Relief of 5th September, 1939, RGBl. I p. 1674 (the continued application of which was for the time being provided in Article VI, paragraph 7 (f) of Military Government Ordinance No. 111), shall continue to receive unemployment assistance in the form of unemployment relief without the necessity for making a fresh application.
- (3) Unemployed persons who are entitled to continue to receive assistance in accordance with sub-sec. 2 shall receive it for not longer than the end of the relief week terminating with the expiry of three months following the coming into force of the Ordinance, and to the same amount as previously. As from the last mentioned date the amount and the period for which the benefits are to be granted shall be determined in accordance with the provisions of the Schedule to the Ordinance.
- (4) In deviation from sub-sec. 3, the unemployed person shall, upon application, be granted benefits in accordance with the provisions of the Schedule to this Ordinance beginning at the earliest from the week in which the 28th January, 1948 falls, if the necessary conditions are fulfilled and if the benefits under such Schedule are higher than the relief hitherto received.

lebenden Angehörigen einschließlich der Leistungen der Sozialversicherung zur Fristung des Lebensunterhalts nicht ausreicht. Dabei sind alle Bezüge in Geld oder Geldeswert zu berücksichtigen, auch soweit sie nach § 7, Abs. 1, sonst anrechnungsfrei bleiben; jedoch bleiben die nach § 7, Abs. 2, anrechnungsfreien Beträge auch hier außer Betracht.

(4) An Arbeitslose, die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung erhalten, darf grundsätzlich keine laufende Unterstützung

aus öffentlichen Fürsorgemitteln gewährt werden.

(1) Die Arbeitslosenunterstützung oder die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung einschließlich des Mietzuschlages (§ 9) und der Sonderbeihilfe (§ 10) dürfen die Höchstgrenzen nach § 107 des Gesetzes nicht übersteigen.

(2) Maßgebend ist das nach § 105, Abs. 1, des Gesetzes ermittelte oder nach § 8, Abs. 2, dieses Anhangs festgesetzte

ungekürzte Arbeitsentgelt.

§ 12

(1) Die Arbeitslosenfürsorgeunterstützung wird zeitlich

unbegrenzt gewährt.
(2) Der Vorsitzende des Arbeitsamtes kann jedoch die Gewährung der Arbeitslosenfürsorgeunterstützung zeitlich beschränken, wenn begründete Aussicht besteht, daß sich der Arbeitslose innerhalb dieses Zeitraums durch eigene Bemühungen eine Arbeit verschaffen kann, deren Ablehnung die Verhängung einer Sperrfrist nach sich ziehen würde.

§ 13

- (1) Die Krankenversicherung der Empfänger von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung regelt sich nach den §§ 117 bis 128 des Gesetzes.
- (2) Mietzuschlag und Sonderbeihilfe bleiben bei der Berechnung des Grundlohns nach § 119, Abs, 1, des Gesetzes und bei der Festsetzung des Krankengeldes nach § 120 des Gesetzes außer Betracht.

§ 14

Für Empfänger von Arbeitslosenfürsorgeunterstützung gelten die §§ 132 bis 137 und 139 des Gesetzes entsprechend.

§ 15

Abweichend von § 175 des Gesetzes können Mietzuschlag und Sonderbeihilfe getrennt von der Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorgeunterstützung an den Arbeitslosen, auf Antrag auch unmittelbar an Dritte, die ein berechtigtes Interesse haben, zu den Zeitpunkten gezahlt werden, an denen sie fällig oder erforderlich sind, in jedem Falle jedoch nur nachträglich für den Zeitraum, auf den sie sich beziehen.

§ 16

Soweit dieser Anhang die Unterstützung von der Bedürftigkeit oder einem Notstand abhängig macht, ist die Spruchkammer an die Beurteilung der Bedürftigkeit oder des Notstandes durch den Spruchausschuß gebunden.

(1) Auf Anträge auf Leistungen der Arbeitslosenhilfe, über die beim Inkrafttreten der Verordnung noch nicht entschieden ist, sind die Vorschriften dieses Anhangs anzuwenden, sofern die Anwartschaftszeit nach § 95 des Gesetzes nicht erfüllt ist.

(2) Arbeitslosen, die beim Inkrafttreten der Verordnung Arbeitslosenunterstützung auf Grund der Verordnung über Arbeitslosenhilfe vom 5. September 1939 (RGBl. I, S. 1674), deren weitere Anwendung in Artikel VI § 7 (f) der Verordnung Nr. 111 der Militärregierung vorgesehen war, beziehen, wird zunächst diese Unterstützung als Arbeitslosenfürsorgeunterstützung fortgewährt, ohne daß es eines neuen Antrags bedarf.

(3) Arbeitslose, denen die Unterstützung nach Abs. 2 fortgewährt werden kann, erhalten sie längstens bis zum Ablauf der Unterstützungswoche, in der drei Monate nach Inkrafttreten der Verordnung verstrichen sind, in der Höhe, wie sie sie bisher erhalten haben. Von diesem Zeitpunkt ab bemessen sich die Höhe und die Dauer der Leistungen nach den Vorschriften

des Anhangs dieser Verordnung.
(4) Abweichend von Absatz 3 sind dem Arbeitslosen auf Antrag frühestens von der Woche ab, in die der 28. Januar 1948 fällt, die Leistungen nach den Vorschriften des Anhangs dieser Verordnung zu gewähren, wenn die Voraussetzungen erfüllt und die Leistungen nach diesem Anhang höher sind als die bisherige Unterstützung.